## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

No 84. Freitag, den 8. April 1842.

Ungekommene Fremde vom 6. Upril.

herr Plenipotent v. Zaborowefi aus Malinie, Die hrn. Guteb. Schmolfe aus Dbra, v. Jewiedi aus Recz und v. Zoltowefi aus Rafinomo, I. im Hotel de Saxe; Die Brn. Guteb. v. Mafolowefi aus Rotlin, v. Gfalawefi und Br. Partif. Rruger aus Rafolewo, I. im Hotel de Berlin; Sr. v. Minterfeld, Ritterfchafte, Rath und Guteb., aus Sobenfelde, Die frn. Kauft. Dertel aus Breslau u. Engelhardt aus Bremen, I. im Hotel de Rome; fr. Raufm. Wiener aus Liffa, I. im Cichfrang; Frau Landger .= Rathin v. Studniarefa aus Wollftein, Sr. Gutebefiger v. Rosnowski aus Maniecfi, I. in ber golb. Gans; die Brn. Guteb. v. Rurnatow= Bli aus Dufin und v. Bafrzewefi aus Minnowo, Br. Sandl.: Commis Strapzewefi aus Dangig, I. im Hotel de Dresde; Br. Partif. Biernadi aus Bruffel, Die Grn. Guteb. v. Poninefi aus Romornif, v. Binfowefi aus Emden und v. Dtodi aus Chwalibogowo, I. im Hôtel de Hambourg; Die Grn. Guteb. v. Benda aus Bnino, Nechrebecki aus Zybowo, v. Gierzemeli aus Strzelno und v. Stablewefi aus Bielontfowo, fr. Confiftorial-Rath v. Stophaffus und fr. Raufin. Bierometi aus Liffa, Die Brn. Rauffeute Giebodi aus Gnefen, Mettelberg aus Stettin und Brecht aus Schrimm, Sr. Lehrer Rlau aus Rafwit, Sr. Probft Nowadi aus Golgein, Sr. Refer. Cichowicz aus Bożejewice, I. im Hotel de Paris; Gr. Partif. v. Balusfi aus Miechanowo, I. im Bagar; Br. Probft Witfometi aus Gluchomo, Sr. Vachter v. Lakomicki aus Mystei, I. im Hôtel de Cracovie; Hr. Guteb. v. Goelinoweki aus Labifgnet, fr. v. Sofolnichi, R. R. Defterr. Cabett, que Diglowice, I, int golb. Lowen; Br. Gaftwirth Biener, Br. Cigarrenfabrifant Biener u. Br. Raufm. Soff aus Pleschen, bie grn. Rauft. Burchard aus Schoden und Littmann aus Jaraczewo, I. im Gichborn.

1) Bekanntmachung. Im hyposthekenbuche der im Kröbener Kreise beslegenen Herrschaft Pakostaw ist Rubr. III. Nro. 20 eine Brautschaß, Summe von 8333 Kthlr. 8 gGr. in Worken: acht tausend drei hundert drei und dreißig Thaler acht Gutegroschen nebst 5 proCent Zinsen seit Johanni 1824 für die Angela v. Krzyżanowska geborne v. Kołaczkowska auf Grund der von ihrem Ehegatten Joseph von Krzyżanowski, als Besiker diese Guts, ausgeskellten Notariatsurfunde vom 18. März 1825 ex decreto vom 24. März 1825 eingetragen.

Das barüber ausgefertigte Sypothes tens Dofument, bestehend aus der Notariats Dbligation vom 18. Marz 1825 und dem Refognitions Scheine vom 16. Mai 1825 soll verloren gegangen sein.

Es werden deshalb alle diejenigen, welche an diese Post und das darüber ausgestellte Instrument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand, oder sonstige Briefs. Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgesordert, dieselben spätesstens in dem am 6. Mai 1842 Vorsmittags 10 Uhr in unserem Instruktions-Zimmer vor unserem Deputirten Resercharius Bollenhaupt anstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit diesen Ansprüchen werden präclubirt werden.

Pofen, den 15. Januar 1842. Konigliches Oberlandesgericht. I. Abtheilung.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj majętności Pakosławia w powiecie Krobskim położonej, zabezpieczoną jest w Rubr. III. Nro. 20 summa posagowa 8333 Tal. 8 dgr. wyraźnie: ośm tysięcy trzysta trzydzieści i trzy Talary ośm dobrych groszy z prowizyą po pięć od sta od S. Jana r. 1824 dla Ur. Anieli z Kołaczkowskich Krzyżanowskiej, na mocy dokumentu notarycznego, przez malżonka jej Ur. Józefa Krzyżanowskiego jako właściciela dóbr rzeczonych na dniu 18. Marca r. 1825 wystawionego, w skutck rozrządzenia z dnia 24. Marca r. 1825.

Wydany na takową dokument hypoteczny, składający się z obligacyj notarycznej z dnia 18. Marca r. 1825 i attestu rekognicyjnego z dnia 16go Maja r. 1825 zaginąć miał.

Wzywają się zatem wszyscy, którzy do summy pomienionéj i dokumentu na takową wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele pretensye mieć muiemają, aby takowe najpóźniej w terminie dnia 6. Maja 1842 zrana o godzinie 10tej w naszej sali przed delegowanym naszym Ur. Wollenhaupt, Referendaryuszem wyznaczonym dochodzili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni będą.

Poznań, dnia 15. Stycznia 1842. Król. Główn y Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

2) Ueber ben Dachlaß bes am 7. Muguft 1837 im Buchthaufe ju Rawicz verftors benen Aurelius Brzogowski, ift heute ber erbichaftliche Liquidations=Prozeff erbffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 28 fen Upril 1842 Bormittage um 10 Uhr vor bem Dber-Landesgerichte-Referendarius Bollenhaupt im Partheienzimmer bes biefis gen Gerichts an.

Ber fich in Diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forderun= gen nur an bagjenige, mas nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch ubrig bleiben follte, per= wiesen werden.

Pofen, am 5. Januar 1842. Ronigl. Dber : Landesgericht. I. Abtheilung.

Lancini mount of the leavest of the land to be a land to

Nad pozostałością zmarłego na dniu 7. Sierpnia 1837 w domu karnym w Rawiczu Aurelego Brzozowskiego, otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi został na dzień 28. K wietnia 1842 o godzinie 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Wollenhaupt, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczony.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensya swoja li do tego odeslany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydziału I.

making and known making making

win would odd, at a movember 3) Der Wirthesohn Gottfried Engel aus Wolfhals und bie Wittwe Wilhelmine Winkler geborne Rruger aus Praplet, haben mittelft Chevertrages vom 24ften Mars b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mel= des hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Bromberg, ben 24. Marg 1842. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

A STATE OF S

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Gottfryd Engel syn gospodarza z Wilczegogardła i Wilhelmina z Krygerów owdowiała Winkler, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 24. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

4) Proflama. 2118 bie alleinigen Inteffaterben ber am 3. December 1837 gur Bertow verftorbenen Wittme bes Bur: gere Paul Czekajewefi, Ratharina geborenen Jakubowicz, haben fich die 4 Rinber ihrer Schwefter Gertrude verehelicht gemefenen Potota, Namens Ratharina, Magdalena, Francista und Juffina Geschwifter Potofi gemelbet, aber bis jett ihre Legitimation nicht vollständig be= fchaffen fonnen. Es werden beshalb alle Diejenigen, welche ein naheres oder gleich nabes Erbrecht zu haben vermeinen, gur Unmeldung deffelben ju bem auf ben 25. Juni 1842 Morgens 10. Uhr bor dem Deputirten herrn Land, und Stadt, gerichte Rath Rlofowsfi an hiefiger Ge= richtsstelle anftebenden Termine unter der Warnung vorgelaben, daß rudficht= lich bes Ausbleibenden die boraufgeführ: ten Pratendenten fur die alleinigen recht= mößigen Erben angenommen', ihnen, ale folde, der nachlaß gur freien Dies position verabfolgt, und ber nach erfolg: ter Praffufion fich etwa erft melbende nas here ober gleich nahe Erbe, alle ihre handlungen und Dispositionen anzuer= fennen und gu übernehmen ichuldig, von ihnen meder Rechnungslegung noch Er= fot ber erhobenen Rugungen gu forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit dem, mas alebann noch von der Erb= schaft vorhanden ift, ju begnugen vers bunden fein foll.

Wreschen, den 11. Marg 1842.

Ogłoszenie. Jako jedyni spadkobiercy zmarłej na dniu 3go Grudnia 1837 w mieście Żerkowie, Katarzyny z Jakubowiczów Czekajewskiej, wdowy mieszczanina Pawła Czekajewskiego, zgłosiło się czworo dzieci siostry jej Gertrudy Potoka, jako to: Katarzyna, Magdalena, Franciszka i Justyna rodzeństwo Potoka, lecz do tego momentu legitymacyi swej dokładnie ustalić niezdołały. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy bliższe lub równo bliskie prawo do spadku Katarzyny Czekajewskiej mieć rozumieją, ażeby się w terminie do zameldowania takowego na dzień 25. Czerwca 1842 o godz. 10tej zrana przed deputowanym Sędzią Ur. Kłossowskim wyznaczonym, w izbie naszéj sądowéj stawili, gdyż inaczéj wyżej wymienieni pretendenci uwažanemi będą za jedynych prawnych sukcessorów i im, jako takowym wydaną zostanie pozostałość do wolnego ich zarządu, i zgłaszający się dopiero po nastąpionėj prekluzyi bliższy lub równo bliski sukcessor, winien będzie wszelkie ich działania i dyspozycye zatwierdzić i przyjąć i nie będzie moceń żądać składania rachunków, tém mniéj domagać się zwrotu podniesionych dochodów, ale raczej będzie się musiał tylko tém kontentować, co się wtenczas jeszcze ze spadku będzie znajdowało.

Września, dnia 11. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotofchin, ben 5ten Marz 1842.

Das in Pogorzela sub No. 153 Serv., Mo. 34 belegene, ben Anton und Franseiska Wunschischen Eheleuten gehörige Grundstück, gerichtlich abgeschätzt auf 158 Athlr. 10 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7 ten Juli 1842 Normittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklufion fpatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie,

dnia 5. Marca 1842 roku.

Nieruchomość w Pogorzeli pod Nr. 153, serwisowym 34 położona, do Antoniego i Franciszki małżonków Wunsch należąca, sądownie oszacowana na 158 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Lipca 1842 przed południem o godzinie gtej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

sand and the day there affects

6) Die hedwig handzionn und beren Shemann Thomas Bartezak aus Orpistewo, haben mittelst Vertrages vom 18. Oktober 1841 und 10. Januar b. J., nach erreichter Großjährigkeit ber Erste, bie Gemeinschaft ber Güter ausgesichlossen, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin, ben 18. Februar 1842. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

war widelie by Veinsunstan

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Jadwiga z Haydzionych i mąż téjże Tomasz Bartczak z Orpiszewa, kontraktem z dnia 18. Października 1841 i 10. Stycznia r. b., stawszy się pierwsza pełnolenią, wspólność majątku wyłączyli.

Krotoszyn, dn 18. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Ebiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes zu Buk verstorbenen Probstes Laurentius Budzynski ift ber erbschafts liche Liquidations-Prozeß heute erbschet.

Bur Liquidation der Forderungen an die Masse haben wir einen Termin auf den 26. August 1842. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Kammer-Ges richts = Alsessor Meyer in unserem Gesschäftslokale angesetzt, zu welchem alle diesenigen, welche Ansprüche an jene Masse uhaben vermeinen, hierdurch öffentlich vorgeladen werden, um sich in diesem Termine personlich oder durch einen legistimirten Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz Commissarien Martini und Kübler in Borschlag gebracht werden, zu melden.

Wer in diesem Termine nicht erscheint, wird aller seiner etwanigen Vorrechte fur verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bieiben mochte, verwiesen werden.

Gray, ben 1. Dezember 1841. Konigl. Land, und Stadtgericht.

and was two assessment show

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Buku proboszcza Wawrzyńca Budzyńskiego, został process sukcessyino likwidacyjny otworzonym.

Końcem zalikwidowania pretensyi do massy wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie gtéj przed Ur. Meyer, Assessorem w mieyscu posiedzeń naszych, na który się wszystkich tych, którzy do massy téj pretensye jakie mieć zamyślają, ninieyszém publicznie zapozywa, aby się w terminie tymże osobiście albo przez upoważnionego do tego pełnomocnika, na którego im się Kommissarze sprawiedliwości Martiniego i Küblera podaje, zgłosili.

Kto w terminie tym nie stanie, będzie z wszelkiemi swemi mieć mogącemi pierwszeństwami oddalonym, a z pretensyami tylko do tego odesłanym, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Grodzisk, dnia 1. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Alle biejenigen, welche an bie 50 Rthlr. betragende Kaution bes biefigen Lande u. Stadtgerichts-Erekutors Menen aus feiner Dienft-Berwaltung Anfprüche zu haben glauben, werben hiermit aufgefordert, folche spatestens in bem am

Wszyscy, którzy do kaucyi 50 tal. wynoszącej, exekutora tutejszego Sądu Ziemsko-miejskiego Meyen, z czasu sprawowania jego służby, pretensye mieć mogą, wzywają się niniejszem, aby takowe najpóźniej w

25. April c. im hiefigen Gerichtslofale por bem Land: und Stadtgerichts-Direktor Schmiedicke ansiehenden Termine ans jumelden, widrigenfalls sie bamit praklubirt und an die Person ihres Schuldners werden verwiesen werden.

Wongrowit, ben 19. Februar 1842.

Ronigl. Land= und Stattgericht.

wyznaczonym tutejszym sądowym lokalu przed Dyrektorem Sądu Ziemsko-miejskiego W. Schmiedicke, na dzień 25. K wietnia r. b. w terminie zameldowali, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami temi wykluczonemi, i do osoby swego dłużnika odesłanemi będą.

Wągrowiec, dnia 19. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Bekanntmachung. Die Grafin Eleonore v. Bninska geborne v. Refiers ska zu Biezdrowo, hiefigen Kreifes, hat bei Erreichung ihrer Großzährigkeit in ihrer Ehe mit dem Grafen Adolph von Bninski, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Samter, ben 19. Marg 1842. Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht.

Obwieszczenie. Hrabina Eleonora Bninska z Węsierskich w Biezdrowie, powiatu Szamotulskiego, przy dojściu do pełnoletności w małżeństwie z Hrabią Adolfem Bninskim, spólność majątku i dorobku wyłączyła.

Szamotuły, dnia 19. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Versteigerung Königl. Gradiger und Befraer hauptgestüt Pferde. Monstags ben 11ten Juli d. J. Vormittags von 9 Uhr ab, werden auf dem Königl. Gestüthofe zu Repitz bei Torgan eirea 100 Stück hiesige und Befraer GestütsPferde, bestehend in Hengsten, bedeckten und unbedeckten Mutter=Stuten, 4jahrisgen hengsten, Wallachen und Stuten, so wie einer Anzahl Fohlen aller Jahrgange, versteigert werden, welches dem kauflustigen Publikum mit der Bemerkung vorsläufig bekannt gemacht wird, daß sich unter den altern Pferden sehr werthvolle Reitpferde besinden, so wie, daß die zum Verkauf zu stellenden Vestraer Fohlen nur deshalb hier versteigert werden, weil dieses Gestüt Allerhöchster Bestimmung zu Folge ganzlich aufgelöst wurde.

hauptgefint Gradit bei Torgau, ben 26. Mary 1842. Die Konigliche Gefinte Direction. Meinen Brennholz-Berkauf, ben ich bisher auf bem Graben im Milewskischen Grundstud betrieb, habe ich nach No. 8. auf ben Obstschen Holzplatz verlegt und verspreche bei reeller Bedienung die billigsten Preise.

Meyer Mamroth.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Freitag ben. 1. April. |                                                                                                | Montag den<br>4. April.           |                                                                                                | Mittwoch den 6. April.                                       |                                    |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.     | bis<br>Atl.fgr.vf.                                                                             | von<br>Mir.fgr.vf.                | bis<br>Riv.fgurf                                                                               | von<br>My.fgr.vf.                                            | bis<br>dir.fgr.vf.                 |
| Meizen der Scheffel | 2   14                 | 2 15 —<br>1 12 6<br>— 23 6<br>— 23 6<br>— 23 6<br>1 7 6<br>— 10 —<br>— 26 —<br>8 5 —<br>1 22 6 | - 19 - 6<br>1 6 6<br>- 9 - 25 - 8 | 2 15 —<br>1 12 6<br>— 23 6<br>— 20 —<br>— 23 6<br>1 7 6<br>— 10 —<br>— 26 —<br>8 5 —<br>1 22 6 | - 22 6<br>- 21 -<br>- 22 6<br>1 6 -<br>- 10 -<br>- 25 -<br>8 | 1 7 6<br>- 11 -<br>- 26 -<br>8 5 - |